### **Eckhard Siemer**

## Die Aedilenzeit des Kaisers

## Marc Aurel

# bis zu seiner Krönung als Pharao

\*

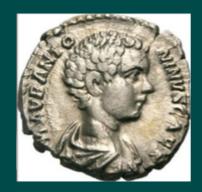



Liknon vom Stau Verlag Oldenburg 2013

ISBN-Nr.: 978 - 3 - 9813693 - 3 - 5

Bildmotiv auf der Titelseite:

Die Aedilenmünze des von Kaiser Antoninus Pius im Jahre 138 n. C. Adoptierten Marc Aurel.

Quelle des dort gezeigten Nominales :

Wieland, Simon; Rutten, Lars; Beyeler, Marcus: Ancient coin search engine: <a href="www.acsearch.info">www.acsearch.info</a>

Mit freundlichem Dank des Verfassers



Bildmotiv des hier gezeigten Nominales:

Das Wahrzeichen des Hauses der Antonine am Sitz in Nemausus (Stadt Nîmes): Das an eine Palme angekettete Krokodil.

Quelle des hier gezeigten Nominales :

Kurth, Dane: Wildwinds: <a href="www.wildwinds.com/coins/">www.wildwinds.com/coins/</a> The reference, attribution and valuation rescource in the field of ancient numismatics.

Mit freundlichem Dank des Verfassers

### Über die Aedilenzeit des Marc Aurel

Marcus Catilius Bassus, <sup>1</sup> der spätere Kaiser Marcus Aurelius Antoninus, wurde am 26. April des Jahres 121 nach Christi geboren. <sup>2</sup> Sein Geburtsort lag an der nordafrikanischen Küste in der schon damals blühenden, libyschen Stadt Leptis Magna. <sup>3</sup> Eine kurze Übersicht über die Elternteile und Verwandten zeigt, dass der spätere Kaiser Marc Aurel eben nicht in Rom auf dem Mons Caelius geboren wurde, wie Cornelius Fronto später berichtete. <sup>4</sup>

Die Mutter des Marc Aurel war Iulia Domitia Lucilla Verres aus Emesa in Syrien. <sup>5</sup> Sein Vater war der numidische Prokurator Marcus Iulius Verridius Bassus. <sup>6</sup> Letzterer trat in den Inschriften und Urkunden seiner Zeit als "Iulius Verus", <sup>7</sup> "Marcus Iulius Bassus" <sup>8</sup> bzw. "Iulius Bassus", <sup>9</sup> sowie "Annius Syriacus" <sup>10</sup> und "Bassaeus-Rufus" <sup>11</sup> in Erscheinung. Insbesondere die Ägypter benutzten gern die letzteren beiden Namensgebungen, wobei "Annius" Syriacus auf "Antoninus" zurückgeht und seine Zugehörigkeit zum Hause des Antoninus Pius anzeigen sollte. <sup>12</sup> Eine solche Auslegung des Syriacus hatte bereits Hirschfeld vorgenommen, wobei er annahm, dass es der Vater des Marc Aurel war, welcher aus Syrien stammte. Tatsächlich war es jedoch die Mutter. Die bislang übliche Behauptung, wonach der Vater des späteren Kaisers Marc Aurel den Namen Marcus Annius Verus getragen habe, ist im übrigen falsch, denn Marcus Annius Verus war ein Zeitgenosse des Catilius Fulvius Iulius Velleius Bassus und Titus Iulius Candidus, welche unter den Kaisern Nerva, Trajan und Hadrian dienten. <sup>13</sup> Catilius Iulius Bassus war der Großvater des Marc Aurel gewesen und hatte zuletzt unter Antoninus Pius die Statthalterschaft in Dakien ausgeübt. <sup>14</sup>

- 1 Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Römische Geschichte, Bd. V, Epitome der Bücher 61-80, Düsseldorf 2009, S. 240 (CD 69, Kap. 21,1). Siehe dazu: Sturz, Friedrich Wilhelm: Dionis Cassii Cocceiani Historiarum Romanorum, Bd. 4, Leipzig 1824, S. 382 385 (CD 69 21,1). Mit Kommentar auch: Sturz, Friedrich Wilhelm: Annotationes ad Dionis Cassii Historiam Romanorum, Bd. 2, Leipzig 1824, S. 666 (113) u. S. 694 695 (25). Ebenso: Arnim, Hans von: Art. Annius No. 94. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 1, Stuttgart 1894, S. 2279.
- 2 Kienast, Dietmar: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie. 3. Aufl. Darmstadt 2004, S. 137 141. Sowie: Arnim, Hans von: Art. Annius 94. In: PRE, Bd. 1, S. 2281. Die wichtigste Quelle hierzu stellt weiterhin die Epitome des Xiphilinus bereit: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Römische Geschichte, Bd. V, S. 275 u. 277 (CD 72, Kap. 33,4 u. 34,5). Mit Kommentar bei: Sturz, Annotationes, Bd. 2.
- 3 Meibom, Heinrich: Doctoris Gobelini Personae Cosmodromium chronicon. Frankfurt 1599, S. 140. Gobelinus folgt dort abermals Sextus Iulius Africanus. Zu spät datiert: Smith, Johannes: Baeda Venerabili Historiae Ecclesiasticae gentis Anglorum libri quinque. Cambridge 1722, S.44. Sowie: Groβ-Albenhausen, Kirsten; Fuhrmann, Manfred: Die römischen Kaiser. Sextus Aurelius Victor Liber de Caesaribus. Düsseldorf u. Zürich 1997, S. 66 67. So auch bei: Wilmanns, Gustav: CIL, Vol. 8,1, Berlin 1881, S. 2 3. Ebenso: Iordan, Henricus; Eyssenhardt, Franciscus: Scriptores Historiae Augustae ab Hadriano, Vita Severi 15, Vol. 1, Berlin 1864, S. 120 135.
- 4 Naber, Samuel Adrianus : M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii imperatoris epistulae. Leipzig 1867, S. 31. Dazu auch bei : Arnim, Hans von : Art. Annius No. 94. In : PRE, Bd. 1, S. 2281.
- 5 Dressel, Heinrich: CIL, Vol 15, Pars 1, Inscriptiones urbis Romae latinae, instrumentum domesticum, Berlin 1891, S. 265 267 u. S. 45 47, sowie S. 182 u. Inschriften S. 307, No. 1085, sowie ebenda, No. 1025 f. u. 1068 ff. Dazu erneut: Arnim, Hans von: Art. Annius No. 91 u. No. 94. In: PRE, Bd. 1, S. 2278 u. S. 2281 2282. Diese Position vertritt auch: Hirschfeld, Otto: Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten. 2. Aufl. Berlin 1905, S. 27.
- 6 Mommsen, Theodor: CIL 3, Suppl. Pars 1, Berlin 1902, No. 6581 (Alexandrien). Dazu: Mommsen, Theodor: CIL 3, Pars 2, Inscriptiones Asia provinciarum Europae graecarum Illyrici latinae, No. 6178. Berlin 1873, S. 1003 (Der Cornicularius Iulius Verus Bassus). Insbesondere aber: Dessau, Hermann: CIL, Vol. 8, Suppl. Pars 4, Inscriptiones Africae Latinae, No. 25943. Berlin 1916, S. 2570 2571 (Numidien). Kommentar: PRE, 2. Reihe, Bd. 8, S. 1635.
- 7 Mommsen, Theodor: CIL, Vol. 3, Pars 1, No. 199. Berlin 1873, S. 36 ("Iulius Verus").
- 8 Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 1599. Berlin 1876, S. 347. Ämterlaufbahn bei: Rohden, Paul von: Art. Bassaeus Nr. 1. In: PRE, Bd. 3, Stuttgart 1899, S. 103 104. ("Marcus Iulius Bassus")
- 9 Mommsen, Theodor; Domaszewski: CIL, Vol. 3, Suppl. Pars 1, No. 6581. Berlin 1902, S. 1202. ("Iulius Bassus")
- 10 Lewis, Naphtali: On government and law in Roman Egypt. Atlanta 1995, S. 360 363. ("Annius Syriacus")
- 11 Lewis, Naphtali: Ebenda, S. 365. Sowie dazu: Kambitsis, Sophie: Le Papyrus Thmouis 1. Paris 1985, S. 68 69.
- 12 Sturz, Friedrich Wilhelm: Dionis Cassii Cocceiani Historiam Romanarum, Bd. 4. Leipzig 1824, S. 384 385.
- 13 Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian, Kap. 2, Acta fratrum Arvalium, No. 3. Cambridge 1966, S. 16 18. Der volle inschriftliche Name des Catilius Iulius Bassus findet sich bei: Mommsen, Theodor: CIL, Vol. 9, No. 5839 u. No. 5840. Berlin 1883, S. 565. Smallwood zudem: Quadratus
- 14 Mommsen, Theodor: CIL, Vol. 3, Pars 1, No. 1078 u. No. 1651. Berlin 1873, S. 194 u. 265. Dazu: Arthur Stein.

Ptolemaios zufolge hatten die Basser nun ihren Sitz im Libyschen Tripolitanien inne. <sup>15</sup> Tatsächlich ließ der in Numidien tätige Procurator Marcus Iulius Verridius Bassus die Sumpfgebiete des Schott el-Djerid kultivieren, jenen Tritonsee des Pausanias und Diodorus Siculus. <sup>16</sup> Diese Sumpfgebiete südlich von Thysdrus und Thignicae befanden sich in der an Tripolitanien angrenzenden Provinz Africa Proconsularis. Der nächste Angehörige des in Leptis Magna geborenen Marc Aurel dürfte dort selbst der Praefect Marcus Cornelius Bassus gewesen sein, welcher später Legat der Provinz Africa Proconsularis geworden ist. <sup>17</sup> Weitere enge Verwandte des Marc Aurel sind von väterlicher Seite her der in Moesien stationierte Präfekt Marcus Iallius Bassus, <sup>18</sup> sowie sein Onkel, der zuletzt als Oberbefehlshaber der römischen Armee auftretende Titus Flavius Pomponius Bassus. <sup>19</sup> Dieser wurde, trotz Familienzugehörigkeit und hohen Alters, durch Heirat sogar sein Schwiegersohn, was die Kaiserinmutter Iulia Domitia Lucilla Verres zu verhindern suchte. <sup>20</sup> Die Großmutter des Marc Aurel hieß väterlicherseits Stellatina Rufus, weshalb die Ägypter seinen Vater in den Urkunden oft als "Bassaeus Rufus" bezeichneten. <sup>21</sup>

Mütterlicherseits hieß die Großmutter des Marc Aurel mit Namen Domitia Cornelia Lucilla Verres und wird in den Kommentaren zu ihren Inschriften gerne als "Lucilla maior" bezeichnet. <sup>22</sup> Sie war mit Publius Calvisius Tullus verheiratet, dem Konsul des Jahres 109 n. Christi. <sup>23</sup> Ihre gemeinsame Tochter ist Iulia Domitia Lucilla Verres, die spätere Mutter des Marc Aurel. <sup>24</sup> Diese wird bevorzugt als "Lucilla minor" bezeichnet. Sie heiratete um das Jahr 120 n. Chr. den oben genannten Marcus Iulius Verridius Bassus. Ihre jüngere Schwester hieß Iulia Maesa Domitia Venusta <sup>25</sup> und heiratete um das Jahr 130 n. Chr. den phrygischen Tribunen und kaiserlichen Sekretär ab epistulis Graecis Lucius Domitius Cassius Rogatus. <sup>26</sup> Iulia Maesa avita gentis Kassia und Lucius Domitius Rogatus waren demnach als Tante und Onkel des Marc Aurel zu bezeichnen.

15 Wilberg, Friedrich Wilhelm; Grashof, Karl Heinrich Friedrich: Claudii Ptolemaei geographiae libri octo, 1838-45.

<sup>16</sup> Dessau, Hermann: CIL, Vol. 8, Suppl. Pars 4, No. 25943. Berlin 1916, S. 2570 - 2571. ("Iulius Verridius Bassus")

<sup>17</sup> Reynolds, Joyce Maire; Aurigemma, Salvatore; Ward-Perkins, John Bryan; Caputo, Giacomo: The Inscriptions of Roman Tripolitania, No. 524, Rom 1952. Zitiert nach der neuen elektronischen Ressource, bearbeitet herausgegeben und mit neuen Übersetzungen von: Gabriel Bodard, Joyce Maire Reynolds und Charlotte Roueché, London und Rom 2009. Dazu: Tantillo, Ignazio: Leptis Magna: una città e le sue iscrizioni in epoca tardoromana, Cassino 2010

<sup>18</sup> Mommsen, Theodor; Hirschfeld, Otto; Domaszewski, Alfred: CIL, Vol. 3, Suppl. Pars 2, No. 12387 u. 12385, Berlin 1902, S. 2093. Dazu: Friedländer, Ludwig: Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms. Wien 1934, S. 266

<sup>19</sup> Mommsen, Theodor: CIL, Vol. 3, Pars 1, No. 2029. Berlin 1873, S. 315. Zum Namen des Onkels und Feldherren Titus Fl. Pomponius Bassus: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Römische Geschichte, Bd. 5, CD 73 Kap. 4,1 - 4,3 u. CD 80 Kap. 5,1. Düsseldorf 2009, S. 282 - 283 u. 461. Dazu: Hohl, Ernst; Merten, Elke: Historia Augusta, Bd. 1, Vita Marci 20,7.

<sup>20</sup> Hohl, Ernst; Merten, Elke: Historia Augusta, Bd. 1, Vita Marci 26,8. Kommentar: Rohden, Paul von: Art. Annius No. 121. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 1, Stuttgart 1894, S. 2314. (zur Vita Marci 20,7 u. 26,8)

<sup>21</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 1599. Berlin 1876, S. 347. Erläuterungen bietet: Rohden, Paul von: Art. Bassaeus No. 1. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 3, Stuttgart 1899, S. 103 - 104. Den besten Überblick bietet hierzu: Pflaum, Hans Günter: Les carrières Procuratoriennes equestres sous le haut-empire Romain, Bd. 1, No. 162. Paris 1960, S. 389 - 383. Weitere: Lewis, Naphtali: On government and law in Roman Egypt. Atlanta 1995, S. 365. Sowie: Kambitsis, Sophie: Le Papyrus Thmouis 1. Paris 1985, S. 68 - 69. Vermutlich verwandt mit Junius Rufus, Konsul im Jahre 153. Siehe: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 2, S. 385 u. 423.

<sup>22</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1. Berlin 1891, S. 266 u. 267 (Dort Abb. des genealogischen Stammbaumes) Sowie: Kappelmacher, Alfred: Art. Domitius No. 104. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 5, Stuttgart 1905, S. 1517.

<sup>23</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1, S. 267 - 271. Sowie: Kappelmacher, Alfred: Ebenda, S. 1517.

<sup>24</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1, S. 266 - 267 u. S. 271 - 273. Die wichtigsten Inschriften finden sich ebenda auf den Seiten: S. 58, (No. 176 - 177) u. S. 64, (No. 201) u. S. 307 - 308, (No. 1085 - 1090). Dazu: Kappelmacher, Alfred: Art. Domitius No. 105. In: PRE, Bd. 5, S. 1518. Ebenso: Mommsen, Theodor: Hermes III 69,1. Seitens der Scriptores der Historiae Augustae (SHA) wird sie Vita Marci 1,3 im Stammbaum geführt. Vita Marci 1,1 und 1,5 behaupten dann aber fälschlich die Ehe mit Annius Verus. Falsch datiert ist Vita Didius Julianus 1,3.

<sup>25</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 79, Kap. 30,2, S. 444 - 445. Sowie bei: Whittaker, Charles Richard: Herodian in two Volumes, Bd. 2, Buch V, Kap. 3,2. London 1970, S. 16 - 17.

<sup>26</sup> Pflaum, Hans Günter: Les carrières Procuratoriennes, Bd. 1, No. 140, S. 331 - 333. Sowie: Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 1607. Berlin 1876. ("Lucius Domitius Rogato ... accenso velato Iulia Domitia Venusta marito"). Dazu: Wilmanns, Gustav: CIL, Vol. 8, Pars 1, No. 2564 a-b. Berlin 1881, S. 297.

Das prägende, früheste gesellschaftliche Umfeld des Marc Aurel wäre jedoch nicht als vollständig zu bezeichnen, wenn man drittens nicht die Familien der Fulvier in die Betrachtungen einbeziehen würde. Hier traten insbesondere Cilius Fulvius Plautianus, sowie Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus hervor. Die Gens der Fulvier war in der Zeit des Lepidus nach Afrika gekommen und seither mit der Gens der Antonine verbunden. <sup>27</sup> Ihre Hauptsitze lagen in Cirta (Numidien) und Leptis Magna (Libyen). <sup>28</sup> Cilius Fulvius Plautianus war der früheste Mäzen des späteren Kaisers Marcus Aurelius Antoninus und blieb dies bis zu seinem gewaltsamen Tode. <sup>29</sup> Der ihn aus reiner Gier meuchelnde Marc Aurel nannte ihn zuletzt seinen "Vater" und Mentor. <sup>30</sup> Der im Auftrag Marc Aurels grausam getötete Cilius Fulvius Plautianus stammte aus Leptis Magna. <sup>31</sup> Dieser Plautian war im römischen Reich des späteren Kaisers Marc Aurel zu einem finanzgewaltigen Nebenkaiser aufgestiegen. <sup>32</sup> Dieses sollte Marc Aurel ihm übel nehmen.

Der zweite große Förderer des jugendlichen Marc Aurel war Aurelius Fulvius Antoninus, der in den Jahren 138 - 161 n. Christi unter dem Namen "Antoninus Pius" zunächst einmal selber römischer Kaiser geworden ist. <sup>33</sup> Gemeinsam mit seiner Frau, namentlich Annia Galeria Faustina, adoptierte der aus Cirta (Constantine) in Numidien stammende Aurelius Fulvius Antoninus den jugendlichen Augustalen Marcus Catilius Bassus und nahm ihn unter dem Namen Marcus Aurelius Antoninus in das Haus der Antonine auf. <sup>34</sup> Zugleich adoptierten er und seine Gattin damals Annia Fadilla, eine Tochter des unlängst verstorbenen Kaisers Hadrian, und gaben sie mit dem Namen Aurelia Fadilla Faustina dem adoptierten Augustus Marcus Aurelius Antoninus zur Frau. <sup>35</sup> Aus dieser Ehe ging die Tochter Domitia Lucilla Faustina hervor. <sup>36</sup>

<sup>27</sup> Perrin, Bernadotte: Plutarch's Lives, Bd. 9, Demetrius and Antony, 4. Aufl. London 1968, S. 160 - 163.

<sup>28</sup> Groag, Edmund: Art. Fulvius No. 49 (Fulvius Faustinus), sowie: Stein, Arthur: Art. Fulvus No. 3 (Fulvius Aurelius Antoninus). In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 7, Stuttgart 1912, S. 238 u. S. 289.

<sup>29</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 220. Berlin 1876, S. 41. (Caecilia Fulvia Plautilla mit ihrem Vater Cilius Fulvius Plautianus). Dieselbe Inschrift: Kellermann, Olaus: Vigilim Romanorum Latercula, No. 12. Rom 1835, S. 12. Dasselbe Jahr, um 170 / 171 n. Chr.: Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: Ebenda, No. 226, S. 44. Dazu: Hülsen, Christian: CIL, Vol. 6, Pars 4, No. 30720. Berlin 1902, S. 3011. Sodann: Bormann, Eugen: CIL, Vol. 11, Pars. 1, No. 1336 u. No. 1337. Berlin 1888, S. 263. Endlich die Vorlage Auguste Allmer bei: Hirschfeld, Otto; Zangemeister, Karl: CIL, Vol. 13, Pars 1, No. 1681, Berlin 1899, S. 239.

<sup>30</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte (CD 78, Kap. 4,2 - 4,5), Bd. 5, S. 386 - 387.

<sup>31</sup> Whittaker, Charles Richard: Herodian in two Volumes, Bd. 1, Buch 3, Kap. 10,5 - 12,2. (Herodian bezeichnet ihn gleich zu Beginn in III 10,6 als Landsmann des Marc Aurel, vermischt dann jedoch das Ende Plautians des Älteren mit dem des jüngeren Quintilius Plautianus). Inschriften des Cilius Fulvius Plautianus in Leptis Magna finden sich insbesondere bei: Reynolds, Joyce Maire; Ward-Perkins, John Bryan; Aurigemma, Salvatore: The Inscriptions of Roman Tripolitania, Rom 1952, London 2009, No. 432 (Tochter Fulvia Plautilla), No. 524 (Praefecto praetorio Cilio Fulvio Plautiano), No. 530 (Leptim Magnam iussu Fulvi Plautiani ... dominorum nostrum). Hierzu ist das folgende Werk mit Inschriftenkatalog ebenfalls sehr hilfreich: Tantillo, Ignazio: Leptis Magna: una città e le sue iscrizioni in epoca tardoromana. Cassino 2010.

<sup>32</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte (CD 77 Kap. 1,2 - 3,4), Bd. 5, S. 362 - 365.

<sup>33</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 984. Berlin 1876, S. 184. (Hadrian mit Antoninus Pius), sowie: Orell, Johann Konrad von; Hagenbuch, Johann Konrad: ILS, Vol. 1, No. 844 u. No. 845 u. No. 834 (letztere gemeinsam mit Mutter Arria Boionia Procilla). Zürich 1828, S. 198 - 200. Einzelheiten hierzu finden sich bei: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69, Kap. 21,1 und CD 70, Kap. 2,1. Düsseldorf 2009, S. 240 u. 243. Detailliert mit Namen bei: Friedländer, Ludwig: Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Bd. 4. Leipzig 1921, S. 71 - 73.

<sup>34</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 988 (Marcus Aurelius Fulvus Antoninus) und No. 989 (Marcus Galerius Aurelius Antoninus). Berlin 1876, S. 185. So zu Lebzeiten Hadrians: Orell, Johannes Konrad; Hagenbuch Johannes Konrad: ILS, Bd. 1, No. 852 u. 853. Des weiteren: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69 Kap. 21,1 u. 72 Kap. 35,3. Düsseldorf 2009, S. 240 u. 277.

<sup>35</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: Ebenda, No. 990, S. 185. (Aurelia Fadilla, Filia Imperator Caesar Titus Aelius Hadriani) Besser noch: Orell, Konrad von; Hagenbuch, Konrad von: ILS, Bd. 1, No. 865 (Faustinae Augustae Imp. Caes. Hadriani et Antonini Augusti Pii ... filiae, Marci Aurelii Caesaris uxori), sowie dieselbe vor ihrer Verheiratung, ebenda, Bd. 1, No. 854 (Aurelia Fadilla. Filia Imp(erator) Caesaris Titi Aelii Hadriani). Zürich 1828, S. 201 u. 203. Einzelheiten bei: Friedländer, Ludwig: Aus der Sittengeschichte Roms.

<sup>36</sup> Henzen, Wilhelm; De Rossi: Ebenda, No. 995, S. 185. Sowie bei: Orelli; Hagenbuch: Ebenda, No. 856, S. 201.

Wenn wir nun also in der Zeit des Kaisers Hadrian (117 - 138 n. C.) diese Biographie des Aedilen Marc Aurel anheben lassen, dann haben wir zu beachten, dass Hadrian sich überwiegend in großer Entfernung, weitab der Hauptstadt Rom aufhielt. Wollte man familien- oder wirtschaftspolitische Interessen dauerhaft sicherstellen, so musste man ihn in der Provinz aufsuchen. Dieses unternahm man am ehesten in der griechischen Metropole Athen, denn in dieser Stadt hatte Kaiser Hadrian mehrere Amtsjahre verbracht, die Akademie besucht und zahlreiche öffentliche Gebäude errichten lassen. <sup>37</sup> Daher ließ sich dort in Athen, oder aber im ägyptischen Alexandrien, der geplante und oftmals kostspielige gesellschaftliche Aufstieg am ehesten realisieren. Das für den Aufstieg nötige Aedilenamt war damals bereits käuflich. 38 So verließ der aufstrebende Augustale Marc Aurel daher in Rom seinen ersten großen Lehrer, den Konsuln, Juristen und späteren kaiserlichen Sekretär ab Epistulis, namentlich Marcus Cornelius Fronto, um in Athen zu studieren. <sup>39</sup> Hier wird er nicht nur seinen späteren Lehrern Apollonius von Tyana und Epiktet von Hierapolis begegnen, sondern auch dem Kaiser Hadrian und dessen Nachfolger Antoninus Pius. 40 Wir aber nehmen die Ereignisfäden in Alexandrien auf, denn von dort in Ägypten begab sich Kaiser Hadrian im Jahre 135 n.C. auf den Weg zurück nach Athen. Aus dessen Gefolge sind jene Persönlichkeiten vorzustellen, welche sich im weiteren Leben des Marc Aurel als eigenständige Akteure erweisen sollten.

Im späten Frühjahr des Jahres 130 nach Christi, der Aedile Marc Aurel war gerade einmal 10 Jahre alt geworden, traf der damals amtierende Kaiser Publius Aelius Hadrianus mit seinem persönlichen Sekretär, namentlich Lentulus Julius Vestinus, <sup>41</sup> in Alexandrien ein und bezog im Mouseion seinen Sitz. Vestinus wurde dort von ihm zum Oberhaupt des Museums ernannt und bekleidete dadurch ganz offiziell das Amt des Priesters des römischen Kultes. Als solcher Oberpriester von Alexandria und ganz Ägypten, sowie Archivar und Vorsteher beider Bibliotheken des Mouseion, war Lentulus Julius Vestinus ein überaus mächtiger Mann, dem Hadrian zudem noch die Leitung der beiden nun erstmals getrennten Ämter ab epistulis Graecis et Latinis anvertraute. <sup>42</sup> Da mit seinem Kaiserkultus erhebliche Einnahmen verbunden waren, hatte Hadrian, als Pharao der Ägypter, die Organisierung desselben fortan durch seinen Vertrauten besorgen lassen.

Der eigentliche Anlass des Aufenthaltes in Ägypten bestand für Kaiser Hadrian jedoch darin, dass er in der Stadt Hierosolyma (Jerusalem), welche sich in der benachbarten Provinz Judaea befand und erneut aufstrebte, nicht nur neue Gebäude errichten wollte, sondern auch Tempel zu Ehren des Iupiter Capitolinus. Ausgerechnet auf dem heiligen Ölberg der Juden sollte der Haupttempel dieses römischen Gottes erbaut und die Stadt nach ihm benannt werden. Da Kaiser Hadrian in der fortan Aelia Capitolinia genannten Stadt mit einem Aufstand rechnete, ließ er aus den Provinzen Iberien und Britannien zwei Heere heranführen. Die über Burdigala (Bordeaux) aus Britannia kommenden Legionen wurden von dem Feldherrn Claudius Iulius Severus geführt, <sup>43</sup> jene aus der hispanischen Provinz Tarraconensis von dessen Bruder, dem Feldherrn Tiberius Claudius Severus.

<sup>37</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69 Kap. 16,1 - 16,2, Düsseldorf 2009, S.236 - 237. Sowie: Friedländer, Ludwig: Aus der Sittengeschichte Roms. 10. Aufl. Wien 1934, S. 986.

<sup>38</sup> Friedländer, Ludwig : Ebenda, S. 191. (Die freiwillig zurückgetretenen Subalternen verkauften ihren Stellen, die sehr gesucht waren. Das Aedilenamt selbst war besoldet.)

<sup>39</sup> Friedländer, Ludwig: Ebenda, S. 981. Dazu: Veh; Hillen: Ebenda, Bd. 5, CD 69, Kap. 18,3, S. 238. Inschriftlich bezeugt bei: Orelli; Hagenbuch: ILS, Bd. 1, No. 1175, S. 258. (Marcus Cornelius Frontonis oratoris ... Antonini)

<sup>40</sup> Friedländer, Ludwig : Ebenda, S. 977 u. S. 1004. Sowie : Ders. : Sittengeschichte, Bd. 1, Auflage 1922, S. 69. (zu Epiktet von Hierapolis)

<sup>41</sup> Friedländer, Ludwig: Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Leipzig 1922, S. 56. Inschrift: Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 2, No. 105. Paris 1960, S. 245 - 247. (L. Julius Vestinus) Siehe dazu: Lewis, Naphtali: On Government and law in Roman Egypt. Atlanta 1995, S. 259 (no. 10) u. S. 264 (no. 15).

<sup>42</sup> Friedländer, Ludwig: Ebenda, S. 56 - 57. Sowie bei: Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 2, No. 105, S. 245 - 247. Des weiteren: Lewis, Naphtali: Ebenda, S. 259 (no. 10) u. S. 264 - 265 (no. 15).

<sup>43</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 216. Cambridge 1966, S. 81 - 82. Dazu: Huebner, Emil: CIL, Vol. 2, No. 490, Berlin 1869, S. 61. (Claudius Iulius Severus Veteranus) Für die Station Burdigala: Camille, Julien: Inscriptions Romaines de Bordeaux, No. 24 u. No. 139. Bordeaux 1887, S. 88 u. 261 - 262. Dazu: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte (CD 69 Kap. 13,1-3), Bd. 5, S. 234.

Während die von dem Feldherrn Marcus Aemilius Bassus geführte Legio II. Traiana ins Nildelta einrückte und in Nikopolis bei Alexandria ihr Standlager einrichtete, 44 zogen die Heere der beiden Feldherren Claudius Iulius Severus 45 und Tiberius Claudius Severus 46 unerbittlich in Richtung der Provinz Judaea und kreisten diese ein. In Erwartung des Aufstandes der Hebräer ernannte Hadrian den Legionslegaten Marcus Aemilius tribu Bassus bereits im Vorfeld zum künftigen Praefekten der Provinz Judaea, sowie zum Epistrategen von Pelusio und Theben. 47 Hadrian selbst verließ nun mit zwei Kohorten der Legio II. Traiana die Hafenstadt Alexandrien und begab sich den Nil aufwärts nach Theben, wo er den oberägyptischen Präfekten Titus Haterius Nepos aufsuchte 48 In dieser für Oberägypten zuständigen Provinzhauptstadt führte Hadrian mit Datum vom 09. Oktober des Jahres 130 n. Chr. den römischen Kaiserkultus ein. <sup>49</sup> Kaiser Hadrian beließ es jedoch nicht dabei, sondern entkleidete die Oberägyptische Provinz der bis dahin in Theben stationierten Legio III. Cyrenaica und entsandte diese in ihr neues Standlager in Bostra, Provinz Syria. sowie weiter nach Petra, nahe der Grenze zu Judaea, wo sie durch Tiberius Claudius Severus übernommen wurde. 50 Auf seinem Rückweg von Theben nach Alexandrien erblickte Kaiser Hadrian dann am 30. Oktober des Jahres 130 n. Chr. einen ungewöhnlichen Stern am Abendhimmel, welchen er Antinous nannte und befahl an dieser Stelle des Flusses Nil, unweit Hermopolis, eine Stadt gleichen Namens zu bauen, welche Antinoupolis (Antonius Stadt) genannt wurde. 51 Auch die Hebräer sahen diesen Siriusartigen Stern und gingen unter Bar Kochba zum offenen Aufstand über.

Während die Goldbergwerke im Oberägyptischen Nubien künftig von Theben aus durch Einheiten der in Nikopolis stationierten Legio II. Traiana bewacht wurden, nahm die bis dahin dort stehende Legio III. Cyrenaica an dem 3. Jüdischen Krieg teil, welcher in Palästina 580.000 Tote forderte und zur Zerstörung von 985 bedeutenden Ansiedlungen führte. <sup>52</sup>

<sup>44</sup> Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, No. 103, Bd. 1. Paris 1960, S. 238 - 240. (Der Epistrategus Marcus Aemilius Bassus) Sowie: Ritterling, Emil: Art. Legio No. 2. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 12, Stuttgart 1925, S. 1486 - 1487.

<sup>45</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 216. Cambridge 1966, S. 81 - 82 (apogónos Claudius Iulius Severus tèn Ioudaikèn metabebékei apo Syrias). Sowie: Jullian, Camille: Inscriptions Romaines de Bordeaux, No. 24 u. No. 139, Bd. 1, Bordeaux 1887, S. 88 - 89 u. S. 261 - 262. (In der aquitanischen Hafenstadt Bordeaux, Claudius Iulius Severus) Weitere: Hübner, Emil: CIL, Vol. 2, No. 490. Berlin 1869, S. 61 (Der Veteran Claudius Iulius Severus). Einzelheiten bei: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69 Kap. 13,2. Düsseldorf 2009, S. 234.

<sup>46</sup> Dessau, Hermann: CIL, Vol. 14, No. 252. Berlin 1887, S. 48. (Der Auxiliarior Tiberius Claudius Severus mit dem Konsuln Claudius Aufidius Victorinus) Zur richtigen Datierung der Inschrift: Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 2, S. 460 (no.18) u. S. 588 (no. 22) u. S. 590. (C. Aufidius Victorinus, Konsul im dem Jahre 155 n. Chr. - Dessau datierte diese Inschrift falsch!) Weitere: Hirschfeld, Otto; Zangemeister, Karl: CIL, Vol. 13, Pars 1, No. 1802. Berlin 1899, S. 275. (Tiberius Claudius Severus, Tribunus militiae Legio III Cyrenaicae, Provinz Hispania Citerior Tarraconensis iussu Imperator Hadriani) Dazu erneut: Ritterling, Emil: Art. Legio No. 2. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 12, Stuttgart 1925, S. 1486 u. S. 1510. (Übernahme im neuen Standlager in Bostra) Diese Neustationierung unter Tiberius Claudius Severus in Bostra bei: Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 307, S. 104 - 106. (Mit Itinerar Alexandria / Tyrus / Bostra / Petra)

<sup>47</sup> Pflaum, Hans Günter: Les carrières, No. 103, S. 238 - 240. (Marcus Aemilius tribu Bassus, procurator Imperatoris Hadriani, epistrategus Pelusio item Thebaidis, procurator provinciae Iudaeae testamento poni iussit) Bd. 1, No. 103.

<sup>48</sup> Pflaum, Hans Günter : Les carrières, Bd. 1, No. 95, S. 217. (Titus Haterius Nepos, praefectus Aegypti hegemonos Thebaidis)

<sup>49</sup> Preller, Ludwig: Römische Mythologie. Hamburg 1858, 2. Aufl. Essen 2000, S. 280 - 282. (Opfer zu den Genien)

<sup>50</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 307, S. 104 - 106. (Bericht über das Eintreffen des tribunus militum Iulius Longinus Paccius in Petra am 26. März 131 n. Chr. Näheres: Ritterling, Emil: Art. Legio 2. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 12, S. 1486 u. S. 1510 u. S. 1514. Zum dort genannten Quintus Voconius Saxa, später Konsul im Jahre 146, siehe bei: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 2, S. 637. Details zu Hadrians Befehl zur Übernahme der Legio III. Cyrenaica durch den Feldherrn Tiberius Claudius Severus bietet folgende Inschrift: Hirschfeld, Otto; Zangemeister, Karl: CIL, Vol. 13, Pars 1, No. 1802. Berlin 1899, S. 275.

<sup>51</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Bd. 5, CD 69 Kap. 11,2, Seite 233. Sowie: Lissner, Ivar: So lebten die römischen Kaiser. Olten 1969, S. 233 - 235. (Der göttliche Antinous und sein Heiligtum zu Antinoe)

<sup>52</sup> Veh, Otto ; Hillen, Hans Jürgen : Cassius Dio, Bd. 5, CD 69 Kap. 14,1 - 14,3, Seite 235. Siehe : Ritterling, Emil : Art. Legio No. 2. In : PRE, Bd. 12, S. 1486 u. S. 1510 u. S. 1514 - 1515. (S. 1515 : Centurio Antonius Longinus)

Als der aus Theben zurückkehrende Kaiser Hadrian im April des Jahres 131 n. Chr. in Alexandrien eintraf, hatte er den gesamten Südosten des römischen Reiches militärisch umgruppiert und seinen Kaiserkult in weiten Teilen Ägyptens fest installiert. Nun gab er von Ägypten aus seinen Legionen den Befehl zur Niederschlagung des Bar Kochba Aufstandes. Die Israeliten wehrten sich mit allen Mitteln und der 3. Jüdische Krieg dauerte bis zum Jahre 135 n. Chr. fort. <sup>53</sup> In dieser Zeit besuchte Kaiser Hadrian die Ammons-Oase und hielt sich zu Löwenjagden in der Libyschen Wüste auf, was den Dichter Pankrates zu seinem Gedicht an Antinóeios veranlasste. <sup>54</sup> Erneut zurück in Ägypten gab er in Alexandrien Gastmahle. Auf einem von diesen rief er seinen im Felde stehenden General Tiberius Claudius Severus zu seinem Nachfolger aus. <sup>55</sup> Dieser Aedile machte sich nun Hoffnungen auf eine Erhebung zum Augustus und übergab den Oberbefehl der in der Provinz Judaea stehenden Legionen so bald als möglich an jenen Bruder, den erbittert kämpfenden Feldherrn Claudius Iulius Severus ab, und erlebte das Ende des Krieges in Alexandria. <sup>56</sup>

Im Jahre 134 n. Chr. ließ Kaiser Hadrian sodann, der jüdische Bar Kochba Aufstand lag zu diesem Zeitpunkt in seinen letzten Zügen, durch seinen unterägyptischen Praefekten Titus Flavius Titianus seine erfolgreichen Ritter und treuesten Anhänger im Osten nach Alexandria einladen. <sup>57</sup> Unter den Teilnehmern lassen sich die folgenden feststellen. Es waren Iulia Domitia Lucilla Verres, <sup>58</sup> besagte Mutter des Aedilen Marc Aurel, sowie Cornelia Domitia Lucilla Verres, <sup>59</sup> sodann Catilius Iulius Bassus <sup>60</sup> und Crispinus Iulius Ummidius Quadratus, <sup>61</sup> der Aedile Tiberius Claudius Severus <sup>62</sup> und dessen Bruder Claudius Iulius Severus, <sup>63</sup> sowie Lucius Domitius Cassius Rogatinus. <sup>64</sup> Die im Krieg verödete Provinz Judaea übernahm nun der dafür designierte, bis dahin in Alexandrien abwartende Prokurator Marcus Aemilius Bassus. <sup>65</sup>

- 55 Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69, Kap. 17,3, Seite 237 (Severus)
- 56 Hirschfeld, Otto; Zangemeister, Karl: CIL, Vol. 13, Pars 1, No. 1802. Berlin 1899, S. 275. (Quartinus Severus)

- 58 Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15,1, No. 1045. Berlin 1891, S. 294. (Iulia Domitia Lucilla Verres u. Flavius Titianus)
- 59 Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15,1, No. 171 173, S. 46 u. 57. (Cornelia Domitia Lucilla / Aeli Alexandri Hadriani)

- 61 Mommsen, Theodor: Ebenda, No. 1651, S. 265. Sowie: Kaibel, Georg: Epigrammata, No. 888 a, S. 536 537.
- 62 Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15,1, No. 1072 1084, S. 271 274 u. S. 306 308. (Tiberius Claudius Severus)
- 63 Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Bd. 5, CD 69 13,2 u. 14,4, S. 234 u. S. 235 (Claudius Iulius Severus)
- 64 Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 1, No. 140, S. 331 333. (Lucius Domitius Cassius Rogatus)
- 65 Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 1, No. 103, S. 238 240. (Marcus Aemilius Bassus)

<sup>53</sup> Orell, Johann Konrad ; Hagenbuch, Johann Konrad : ILS, Bd. 1, No. 832. Zürich 1828, S. 198. (Die Inschrift des Centurionen Cornelius Nummius Constantinus, armillis phaleris ob bellum Iudaicum) Dazu auch : Pflaum, Hans Günter : Les carrières, Bd. 1, S. 143.

<sup>54</sup> Friedrich, Claus ; Nothers, Thomas ; Wirth, Peter ; Gessel, Wilhelm : Athenaios von Naukratis. Das Gelehrtenmahl, Buch XV, Kap. 677, Bd. 5. Stuttgart 2001, S. 472 - 473.

<sup>57</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1, No. 40, Berlin 1891, S. 21 (Titus Flavius Titianus u. Severus Hadrianus) Hintergründe: Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 461, S. 170 - 171. Ebenda: No. 161, S. 66. (Fayum) dazu: Ebenda: No. 261, S. 92. Umfassend: Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 1, No. 99, S. 231 - 235 u. No. 154, S. 362 - 363. Siehe: Hübner, Emil: CIL, Vol. 2, No. 4118, Berlin 1869, S. 553. Ebenda: No. 4076, S. 546 Der Jurist Titianus Provinz Tarraconensis bei: Lewis, Naphtali: On government and law, S. 256. Den Hintergrund: Stein, Arthur: Art. Flavius No. 197 - 198. In: PRE, Bd. 6, Stuttgart 1909, S. 2620 - 2621. Im Beitrag davor: Goldfinger, Myron: Ebenda, Art. Flavius No. 199, S. 2621 - 2622.

<sup>60</sup> Smallwood, Edith Marie: Documents NTH, No. 214, S. 80 - 81. (Biographie des Presbyters Catilius Iulius Bassus kai antistrátegon 'eparchaias Ioudaías) in Pergamon. Die Namen Iulius Bassus und Iulius Ummidius Quadratus wurden irrtümlich als zusammenhängend interpretiert. Dagegen in Ephesos: Kaibel, Georg: Epigrammata Graeca, No. 888 a. Berlin 1878, S. 536 - 537.(Ummidius Quadratus ... keleinoi Quadratus philon ... 'Adrianos Mousaisi mélon anétheke Severon, ... estaói Artemidos plesio en temenel). Getrennt nach Iulius Bassus und Iulius Quadratus die eindeutige Inschrift: Mommsen, Theodor: CIL, Vol. 3, Pars 1. No. 1651. Berlin 1873, S. 265. (Iulio Quadrato patri veterano legionis VII Claudia, ...) in einem späten Jahre, etwa 162 n.C. Dazu: Mommsen, Theodor: Ebenda, No. 1078, S. 194. (Veteran Legio XIII. Gemina per Iulium Bassum) Hier der Vater des Marc Aurel, besagter Marcus Iulius Verridius Bassus, an die Veteranen der Legion seines eigenen Vaters, genannt die Konsuln L. Pontius Bassus und M. Atilius Bradua avidius Bassus. Dazu: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 2, S. 635 u. S. 766. In Leptis Magna (zu Smallwood, No. 214) bei: Reynolds, Joyce Maire; Ward-Perkins, J. Bryan: The inscriptions of Roman Tripolitania, No. 517. Rom 1952. Gesamtbild: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 1, S. 168. Sowie: Hohl, Ernst: Art. Iulius No. 119 u. No. 120. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 10, Stuttgart 1919, S. 178. Ebenda ein weiterer Beitrag: Stein, Arthur: Art. Iulius No. 116. In: Ebenda, PRE, Bd. 10, S. 176 - 177.

Der in der ägyptischen Metropole Alexandrien weilende Kaiser Hadrian entlässt nun den in Judaea siegreichen Feldherrn Claudius Iulius Severus und weist ihm das Amt eines Konsuln in der Stadt Nikeia, Provinz Asia minor zu. Er entsendet den designierten Statthalter von Bithynien aber nicht als Privatperson nach Phrygien, sondern nimmt diesen in sein Geleit auf. Diese auf dem Rückweg nach Athen liegende Provinz Asia unterstand bis dahin dem aus Nemausus, Provinz Narbonensis stammenden Prokonsuln Aurelius Fulvius Antoninus. <sup>66</sup> Der in Ägypten zurück bleibende Praefekt Titus Flavius Titianus sollte dort insgesamt noch viele Jahre verbringen. <sup>67</sup>

Kaiser Hadrian schifft sich zum Herbst des Jahres 134 n. Chr. mit seinem Gefolge in Alexandrien ein und läuft zunächst den Hafen von Berytos (Beirut) in Phoenikien an. <sup>68</sup> Von hier aus reiste sein Gefolge weiter nach Antiochien am Orontes und Emesa. Am dortigen Tempel wurde die Priesterin Iulia Maesa Domitia Venusta Verres in das Gefolge aufgenommen. Diese Maesa war die Schwester der ebenfalls aus Emesa am Orontes stammenden Mutter des Aedilen Marc Aurel. <sup>69</sup> Von Syrien aus setzt das kaiserliche Gefolge dann seinen Weg in Richtung Asia minor fort. Ihre Inschriften lassen die Route ihres Zuges noch heute erkennen. Eine gemeinsam von Catilius Iulius Bassus und Iulius Ummidius Quadratus gesetzte Inschrift zeigt, dass der bereits im 60. Lebensjahr stehende Presbyter Hadrian mit seinen Legionen von Antiochia in Syrien aus über Zeugma weiter nach Commagene und Kappadokien gezogen sein wird. 70 Westlich davon, in Ankyra, Provinz Galatien, setzte der aus dem Krieg zurückkehrende Feldherr Claudius Iulius Severus zwei Inschriften, deren eine zunächst einmal nur die beiden Kriegsteilnehmer Iulius Ummidius Quadratus und Tiberius Claudius Severus nennt. 71 Die zweite berichtet dann vom jüdischen Krieg und seiner anschließenden Übernahme der Statthalterschaft in Bethynien aus der Hand des Kaisers Hadrian und seines bisherigen Statthalters dort in Asia, namentlich Aurelius Fulvius Antoninus. 72 Sodann berichtet Athenaios von Naukratis in seinem Gastmahl davon, dass Kaiser Hadrian die Provinz Asia minor, unweit Apamea, über die Heeresstraße bei Metropolis in Richtung Synnada betreten habe. <sup>73</sup> Eine weitere Inschrift haben wir im nahegelegenen Akmonia, erneut von dem Feldherrn Claudius Iulius Severus. Die nachfolgende nennt dort Titus Fulvius Antoninus. 74 Dieser spätere Kaiser wird ebenso ins Gefolge aufgenommen und wird ein zuverlässiger, wichtiger Wegbegleiter. Endlich erreicht Hadrian mit seinem Gefolge die Stadt Ephesos. Hier kommt es für Kaiser Hadrian und seinen designierten Nachfolger Tiberius Claudius Severus auf der einen, und dem Neuplatoniker Alexander Numenius, sowie dem Asiarchen Titus Flavius Montanus bzw. der Gemeinde auf der anderen Seite, zu einem höchst unangenehmen tumultartigen Ereignis im Tempel der Diana, über welches sowohl jener Konsul Iulius Ummidius Quadratus, als auch der spätere Ökumenius von Trikka, Zeugnis ablegten. <sup>75</sup>

<sup>66</sup> Veh, Otto ; Hillen, Hans Jürgen : Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69, Kap. 14,4, Seite235. Sowie : Friedländer, Ludwig : Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, Bd. 4. Leipzig 1921, S. 71. Ebenda zitiert : Hohl, Ernst ; Merten, Elke : Historia Augusta, Vita Antoninus Pius 3,8 und : Cassius Dio, CD 69 Kap. 20,1

<sup>67</sup> Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 1, No. 99 u. No. 153, S. 231 - 235 u. S. 362 - 363.

<sup>68</sup> Orell, Johann Konrad ; Hagenbuch, Johann Konrad : ILS, Vol. 1, No. 832. Zürich 1828, S. 198. (Legio II. Traianae Legio III. Cyrenaicae et VII. Legio Claudiae, ab Imperator Hadriani ob bellum Judaicum)

<sup>69</sup> Jordan, Heinrich; Eyssenhardt, Franz: Scriptores Historiae Augustae, Bd. 1, Vita Opilius Macrinus 9,1, Seite 181. Für Emesa am Orontes überhaupt: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Ebenda, Bd. 5, CD 78, Kap. 10,2 und CD 79, Kap. 30,2 - 31,4, S. 392 - 393 u. S. 444 - 446. (In der Zeit Marc Aurels) Dito: Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius. The Lives of the Sophists, Kap. 30. 5. Aufl. London 1989, S. 300 - 305. Sowie: Whittaker, Charles Richard: Herodian in two Volumes, IV. Buch, Kap. 13,8. Cambridge 1969, S. 453. (Erneut die Zeit Marc Aurels)

<sup>70</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 214. Cambridge 1966, S. 80 - 81. (C Iulius Quadratus et C Iulius Bassus presbytèn kaì antistrátegon 'eparcheías Ioudáias, 'eparcheías Syria Phoinikes)

<sup>71</sup> Smallwood, Edith Mary: Ebenda, No. 215, S. 81. (Claudius Iulius Severus, apógonon basileos ... toi ... 'ypatikon Iulius te Quadratus kai basiléos (Tiberius) Claudius Severus). Ebenso in Dorylaeum, Smallwood, No. 455, S. 167.

<sup>72</sup> Smallwood, Edith Mary: Ebenda, No. 216, S. 81 - 82. (Claudius Iulius Severus, basileon kai tetrarchon apógonon tois ... theoi Hadrianus ... tèn kínesin tèn Ioudaike metabebékei apò Syrias, ... pro Bethynian Antoninus Sebastoi) Sowie: Friedländer, Ludwig: Aus der Sittengeschichte Roms, Bd. 4, Leipzig 1921, S. 71. (Historia Aug. Pius 3,8)

<sup>73</sup> Friedrich, Claus; Nothers, Thomas: Athenaios. Das Gelehrtenmahl, Bd. 4, Buch 11-15, Stuttgart 2000, S. 196 - 197.

<sup>74</sup> Boeck, August; Franz, Johannes: Corpus Inscript. Graecarum, Vol. 3, No. 3857 y - 3858 c. Berlin 1853, S. 1091

<sup>75</sup> Kaibel, Georg: Epigrammata Graeca, No. 888 a. Berlin S. 536 - 537. Siehe dazu: Merkelbach, Reinhold; Nollé, Johannes: Die Inschriften von Ephesos. No. 1539. Bonn 1980, S. 62. Sowie: MPG, Bd. 118, Paris 1864, S. 274.

Ohne hier näher auf jene tumultartigen Ereignisse im Artemis Tempel zu Ephesos <sup>76</sup> einzugehen zu wollen, muss man doch festhalten, dass Kaiser Hadrian und sein Gefolge schließlich nicht von der Hafenstadt Ephesos nach Athen übergesetzt haben, sondern sich zurück ins Landesinnere begaben und dem Hermosfluss folgend über Aizanoi <sup>77</sup> nach Pergamon zogen. <sup>78</sup> Dann erst führte Antoninus den Kaiser an den Isthmus, wo er bei Calliupolis Chersonnesi <sup>79</sup> mit seinem Gefolge nach Thrakien übersetzte und zum Ende des Jahres 135 n. Chr. glücklich Athen erreichte.

Nachdem der römische Kaiser Hadrian also zunächst seinen Feldherrn Claudius Iulius Severus bis zu seinem neuen Amtssitz nach Nikeia in Bithynien begleitete, 80 reiste er mit seinem Gefolge also weiter und erreichte Athen, wo er von den Einwohnern stürmisch begrüßt und von allen Aufsteigern um seine Gunst beworben wurde. Während Hadrian selbst mit seinem Aedilen Tiberius Claudius Severus als Gast im Hause des Sophisten Tiberius Claudius Herodes Atticus logierte, überließ er die Rückverlegung der ihn bis dahin begleitenden Legionen dem Konsuln Aurelius Fulvius Antoninus und veranlasste diesen im pannonischen Sirmium zu lagern. <sup>81</sup> Im Hause seines Gastgebers Herodes Atticus wurden der Kaiser und sein Gefolge von den Aedilen bedient, welche für gewöhnlich aus den einflussreichsten Familien stammten, wie Aulus Gellius bezeugt. 82 Unter diesen Aedilen taten sich der inzwischen 16 Jährige Marcus Aurelius (Bassianus), sowie der erst kurz zuvor aus Rom eingetroffene, 6 Jährige Lucius Ceionius Commodus, besonders hervor. 83 Gellius beschreibt hierzu auch, wie der in seiner Funktion als Aedile aufwartende Marc Aurel gegenüber den Besuchern des Herodes Atticus dann jedoch vorlaut wurde und überlange, geschmacklose Vorträge hielt. Herodes Atticus las daraufhin, zur Beschämung des Marc Aurel, aus Epiktet vor. 84 Doch Marc Aurel gelang es sich bei den Bauvorhaben und Studien des Kaisers diesem ständig aufs neue anzuerbieten und ihn in langwierige Disputationen zu verwickeln. Kaiser Hadrian dankte ihm dafür, indem er ihm das Recht gewährte, als Aedile nicht mehr aufwarten zu müssen, sondern selbst als Gast eingeladen zu werden. Erst als sein verdienter Aedile Tiberius Claudius Severus den Kaiser dafür attackierte, dass dieser die Zeit für die Realisierung seiner eigentlichen, ursprünglich geplanten Vorhaben an diesen Buben verschwende, kam Hadrian ein Stück weit zur Besinnung. 85 Tatsächlich forciert der Kaiser nun das Tempo, weiht mit Herodes Atticus das fertiggestellte Olympieion ein, 86 erhält von diesem an der Akademie den Lehrstuhl für Historie, 87 und wird von seinem Gastgeber in die Eleusinischen Mysterien eingewiesen.

<sup>76</sup> Kaibel, Georg: Epigrammata Graeca, No. 888 a. Berlin 1878, S. 536 - 537. (Ephesi Ummidius Quadratus) Dazu: Merkelbach, Reinhold; Nollé, Johannes: Die Inschriften von Ephesos, Teil V, No. 1539. Bonn 1980, S. 62. Den Asiarchen Titus Flavius Montanus: Ebenda, Teil VI, No. 2061 - 2063. Bonn 1980, S. 44 - 88. Ähnlich: Boeck, August; Franz, Johannes: Corpus Inscriptionum Graecarum, Vol. 3, No. 3858 e. Berlin 1853, S. 1092. (Titus Flavius Montanus, Epheso koinoi). Hintergrund: Schmied, Wilhelm: Art. Hadrianos No. 1. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 7, Stuttgart 1912, S. 2176 - 2177. Sowie: Stein, Arthur: Art. Claudius No. 336. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 1. Stuttgart 1899, S. 2867. Ebenda: Groag, Edmund: Art. Claudius No. 346 - 348, S. 2868 - 2870. (Tiberius Claudius Severus) Den genannten L. Vibius Lentulus bietet: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 2, No. 66, S. 156 - 158. Über den Tumult im Tempel der Diana zuerst: Migne, Jacques Paul: Oecumenii Triccae commentarium in Acta Apostolorum. Patrologiae Graecae, Bd. 118, S. 249 - 252 u. S. 265 - 268 u. S. 273 - 274. Zur Person dieses Montanus: Tabbernee, William: Montanist inscriptions, No. 77. Macon, Georgia 1997, S. 480 - 483.

<sup>77</sup> Boeck, August; Franz, Johann: Corpus Inscriptionum Graecarum, Vol. 3, No. 3834. Berlin 1853, S. 7 - 8. (Aezani)

<sup>78</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 214. Cambridge 1966, S. 80 - 81. Sowie: Kaibel, Georg: Epigrammata Graeca, No. 1035, S. 450 - 451. (1. Orakel des Tib. Cl. Severus an Phoebus)

<sup>79</sup> Kaibel, Georg: Epigrammata Graeca, No. 1034. Berlin 1878, S. 448 - 449. (2. Orakel des Tiberius Claudius Severus)

<sup>80</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Bd. 5, CD 69 Kap. 14,4 u. 76 15,3 u. 79 30,2, S. 235, S. 360 u. 445.

<sup>81</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius. London 1989, S. 156 - 157, S. 168 - 169 u. S. 192 - 193. Ebenda hebt Philostratus auf das Konkurrenzverhältnis zwischen Antoninus und Herodes Atticus ab.

<sup>82</sup> Auli Gelli noctes Atticae, Liber I: "Herodes Atticus, vir et Graeca facundia et consulari honore praeditus ... apud magistros Athenis essemus, in villas ei urbi ... et in villa, cui nomen est Cephisia."

<sup>83</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 162 - 163 u. 232 (arti dè ekon es tèn Rómen o Loukios ereto)

<sup>84</sup> Friedländer, Ludwig: Sittengeschichte Roms. Wien 1934, S. 996.

<sup>85</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 228 - 231. (Severoi dè andròs 'ypaton diabállontos Márkos)

<sup>86</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents, No. 143, S. 62 (Einweihung des Olympion mit Herodes Atticus / Hadrian)

<sup>87</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 230 - 231. (Lehrstuhls für Geschichte: Athenon istorias)

Während Kaiser Hadrian und Herodes Atticus schließlich das Orakel von Delphi 88 aufsuchten und in Eleusis weilten, brachte der Aedile Marc Aurel erst eine Reihe von Philosophen, mit Hilfe dieser dann sogar bedeutende Teile der Öffentlichkeit, gegen den Athener Stadtpraefekten Quintilius und seinen abwesenden Dienstherrn Herodes Atticus auf. 89 Kaum nach Athen zurückgekehrt, erzwingt die Öffentlichkeit ein Tribunal, auf dem der Aedile Marc Aurel nun an dem Konsuln und Sophisten Herodes Atticus für seine persönlich erlittene Schmach Rache nimmt, welche ihm Herodes Atticus für seine Zumutungen zuteil werden ließ. Dies tat er, indem er die Bevölkerung auf einen Beschluss zur Verbannung des Herodes Atticus hinbewegte. Tatsächlich verließ der mächtige Herodes Atticus nun die Stadt Athen und erneuerte das Dod'ona Heiligtum in Ochrid, Provinz Epirus. 90 Der Aedile Marc Aurel jedoch suchte die Nähe zum Kaiser. Dieser aber, angewidert von den schamlosen Taten des Aedilen, schickt diesen in das pannonische Heerlager des Aurelius Fulvius Antoninus, welches sich in Sirmium befand. Dort bedienten der Aedile Marc Aurel, sowie seine Konspiranten, fortan den Feldherrn Antoninus. Den Lucius Ceionius Commodus aber nahm Kaiser Hadrian mit sich und reiste mit ihm weiter nach Rom. 91 Die Betreuung dieses neuen Prätendenten übernehmen innerhalb des Gefolges der Tribun der Legio VI. Victrix, Lucius Domitius Cassius Rogatus, sowie seine frisch angeheiratete Ehefrau, die Priesterin Iulia Maesa Domitia Venusta. 92

Kaum in Rom angekommen, adoptiert der gefeierte Kaiser Titus Aelius Hadrianus nach Jahrelanger Abwesenheit dort nun umgehend den gerade erst 7 Jahre alten Aedilen Lucius Caionius Commodus unter dem Namen Lucius Aelius Commodus und lässt ihn ganz öffentlich als seinen designierten Nachfolger ausrufen. <sup>93</sup> Diese im Sommer des Jahres 137 nach Christi veröffentlichte Proklamation des jungen Lucius Commodus wurde selbst durch Iulia Domitia Lucilla Verres, welche die Mutter des Aedilen Marc Aurel war, öffentlich gemacht, indem sie jene als Stempel auf den Steinen ihrer Ziegeleien einprägen und diese in Rom verbauen ließ. <sup>94</sup> Der zum Caesar erhobene Lucius Aelius Commodus wurde im Jahre 130 n. Chr. in Burdigala (Bordeaux), Provinz Aquitanien geboren. Sein Vater war Lucius Ceionius Commodus <sup>95</sup> Die Mutter des Lucius Verus Commodus hieß mit Namen Annia Laviniae Veraniae Verres, wie schon Hirschfeld vermutete. <sup>96</sup>

<sup>88</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 199 a b, Seite 76. (Der Konsul Tiberius Claudius Atticus Herodes und Caesar Hadrian, Polis e Delphon Philias, inter amicos) Sowie bei Flavius Philostratus: Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 240 - 241 u. S. 254 - 259.

<sup>89</sup> Wright, Wilmer Cave : Philostratus and Eunapius, S. 164 - 169. (Der Aedile Marc Aurel nutzte die Feindschaft des verstoßenen Philosophen Sextus dem Sohn des Herodes Atticus)

<sup>90</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 170 - 173. (Marc Aurel auf dem Tribunal gegen Herodes)

<sup>91</sup> Wright, Wilmer Cave: Ebenda, S. 168 - 169, 232 - 233 u. S. 240 - 241. (Lucius had become the consort of Hadrian)

<sup>92</sup> Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 1, No. 140, S. 331 - 333. Siehe dazu: Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 258, S. 92. (Rogatus, pontifex minor, proc. monetae Augur, ab epistulis, Lucii Aelii Caesaris praefectus equitatus, tribunus militum (et) accenso velato Domitia Venusta marito optimo et sibi) Die Bezeichnung der Iulia Maesa als Göttin Venus ist im Beinamen nichts ungewöhnliches, wie eine Inschrift ihrer Schwester in Leptis Magna zeigt: "Iuliae Domitae Augustae deae Junoni orbis terrae" Diese Inschrift bei: Reynolds, Joyce Maire; Ward-Perkins, John Bryan: The inscriptions of Roman Tripolitania, No. 291.

<sup>93</sup> Orell, Johann Konrad; Hagenbuch, Johann Konrad: ILS, Bd. 1, No. 828 u. No. 829, Zürich 1828, S. 198. Ebenda lauten diese Inschriften: "Lucius Aelius Caesar / Publius Coelius Balbinus Consul" (No. 828) bzw. "Lucius Aelius Caesar ... Hadriani Augusti Pontifex Maximus" (No. 829). Des weiteren: Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 2, No. 10242, S. 1360. Der Text der Inschrift: "Claudius Iulius Candidus ... Quintiani salutem, ... inferatur ... hac epistula notum ... Data XIII kalendas Iulias in hortis Statiliae Maximae pro Ceionius Commodus (Caesar)." Zu dieser Inschrift No. 10242 siehe: Arnim, Hans von: Art. Annius No. 94. In: PRE, Bd. 1, Stuttgart 1894, S. 2282 - 2283. (Datierung 137 n. C.)

<sup>94</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1, No. 1056 - 1059, Berlin 1891, S. 297 - 298. (Die Inschriften 1057, sowie No. 1059 geben Lucius Aelius Commodus mit dem Konsuln Publius Coelius Balbinus, No. 1058 dahingegen sein Vater Lucius Ceionius Commodus, No. 1056 gibt "Pro Ceionius". Die Datierung bei Dressel ist ebenfalls 137 n. C.)

<sup>95</sup> Dressel, Heinrich: CIL, Vol. 15, Pars 1, No. 618 - 619 u. 623 u. 1058, S. 183 - 184 u. S. 297. (Terentianus Ceionius Commodus) Sowie: Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 2, No. 10242, S. 1360. Hier der zum Caesar erhobene Lucius Aelius Commodus unter dem zweiten Praenomen "Ceionius" seines Vaters. Dazu von Arnim, Art. Annius No. 94, PRE, Bd. 1, S. 2282 - 2283. Ebenso bei: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69, Kap. 21,1 u. Register, S. 240 u. S. 503. ("Lucius Ceionius Commodus")

<sup>96</sup> Jullian, Camille: Inscriptions romaines de Bordeaux, Bd. 1, No. 89, Bordeaux 1887, S. 219 - 221. ("Annia Verres")

Während sich die Bürgerinnen Roms, auch anlässlich des neu eröffneten Athenaeums, nun in einer geradezu euphorischen Welle der lange gescholtenen Philosophie zuwenden, 97 ernennt der Kaiser seinen Pontifex minor, Lucius Domitius Rogatus, zum Sekretär des noch minderjährigen, von ihm zum Caesar erhobenen Commodus. Diesen Lucius Domitius Rogatus entsendet Hadrian umgehend nach Alexandrien in Ägypten, wo er für den Caesar Lucius Aelius Commodus das Amt der Briefe ab epistulis Graecis et Latinis übernimmt. Diese neue Zuständigkeit des bisherigen Pontifex minor und Procuratoren monetae, machte Kaiser Hadrian in Rom öffentlich bekannt. 98 Hierüber erregte sich der bisherige, ebenfalls nach Rom zurückgekehrte Aedile Tiberius Claudius quartinus Severus derartig, dass Kaiser Hadrian ihn ermorden ließ. Dieser verlangte vor seinem Tode ein Rauchopfer darbringen zu dürfen und rief: "Das ich unschuldig bin, wisst ihr Götter." 99 Diese überaus extreme Reaktion des Kaisers Hadrian dürfte darauf zurückzuführen sein, dass der Kaiser es dem Aedilen Tiberius Claudius Severus übel nahm, wie dieser während des Aufenthaltes in Athen die Nähe jener Peripatetiker gesucht hatte, welche dort seinen intimen Freund, den Sophisten Tiberius Claudius Herodes Atticus, ins Exil getrieben hatten. Dem Sophisten Flavius Philostratus zufolge soll Kaiser Hadrian persönlich die Grabrede für seinen Freund Herodes Atticus gehalten und die aufgebrachten Athener dadurch zu Tränen gerührt haben. 100

Kaiser Hadrian hatte mit der Entsendung des Pontifex minor Lucius Domitius Rogatus offenbar die ernsthafte Absicht verfolgt, den noch minderjährigen Lucius Ceionius Commodus in Aegypten zum neuen Pharao zu erklären und dort krönen zu lassen. <sup>101</sup> Doch zu einer Abreise des Kaisers, welcher sich am Hafen von Baiae aufbahren ließ, kam es nicht, weil er zunächst erkrankte. Als das folgende Siechtum sich verstärkte, ließ Hadrian seinen in Sirmium stationierten Feldherrn Aurelius Fulvius Antoninus nach Rom kommen und bot diesem die Adoption an, sofern dieser Antoninus seinerseits zuvor den jugendlichen Caesar Lucius Aelius Commodus adoptieren würde. Dieser jedoch willigte nicht ein und forderte die Adoption des Marc Aurel. Im Ergebnis wurde Lucius Aelius Commodus dann durch Iulia Domitia Lucilla Verres, der Mutter des Aedilen Marc Aurel, adoptiert. Der Aedile Marc Aurel dahingegen von Aurelius Fulvius Antoninus und Annia Galeria Faustina. Danach wurde Aurelius Fulvius Antoninus dann seinerseits durch Hadrian adoptiert. <sup>102</sup> Die späteren Inschriften bezeugen uns für das Jahr 138 n. Chr. die Augusti Lucius Aelius bzw. Lucius Verus Commodus und Marcus Galerius bzw. Marcus Aurelius Antoninus. Die Namensgebung variierte nach dem jeweils adoptierenden Elternteil und dem Anlass der Verkündung. <sup>103</sup> Arria Fadilla, die Tochter des Kaisers Hadrian, wurde unter dem Namen Aurelia Fadilla Faustina adoptiert.

<sup>97</sup> Friedländer, Ludwig: Sittengeschichte Roms, Wien 1934, S. 977, S. 991 - 993. Sowie: Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 74 Kap. 17,4, Seite 323.

<sup>98</sup> Lewis, Naphtali: On government and law in Roman Egypt. Atlanta 1995, S. 259. Sowie: Pflaum, Hans Günter: Les carrières procuratoriennes, Bd. 1, No. 140, S. 331 - 333. Ebenso: Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 258, S. 92. (Lucius Domitius Rogatus, pontifex minor, procurator monetae Augusti et ab epistulis Lucii Aelii Caesaris) Für Lucius Alius Caesar: Dressel, CIL, Vol. 15,1, No. 733 - 735, S. 217

<sup>99</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 69, Kap. 17,1 - 17,3, Seite 237. Für den nach Rom zurückgekehrtenvAedilen Tiberius Claudius quartinus Severus die Inschrift bei: Dessau, Hermann: CIL, Vol. 14, No. 252. Berlin 1887, S. 48. (Tiberius Claudius Severus und der später im Jahre 155 n. Chr. erneut als Konsul amtierende Caius Aufidius Victorinus) Dezidiert als Aedile hier abschließend nochmals die heute verlorene Inschrift: Hirschfeld, Otto; Zangemeister, Karl: CIL, Vol. 13, Pars 1, Fasc. 1, No. 1802, Berlin 1899, S. 275.

<sup>100</sup> Wright, Wilmer Cave: Philostratus and Eunapius, S. 166 - 173. (Der Aedile Marc Aurel desavouiert öffentlich den Sophisten Herodes Atticus) Zu Herodes Atticus: Groag, Edmund: Art. Claudius No. 87. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 3, Stuttgart 1899, S. 2680. Sowie bei: Münscher, Karl: Art. Herodes No. 13. In: Kroll, Wilhelm: PRE, Bd. 8, Stuttgart 1913, S. 921 – 954. (Ebenda S. 945: Kaiser Hadrian selbst hielt für ihn die Grabrede, Philost. 91,8) Die Nähe des Tiberius Claudius Severus zu den Peripathetikern bei: Friedländer, Ludwig: Sittengeschichte Roms, Wien 1934, S. 977 u. S. 992 - 993 bzw. S. 986. (Tiberius Claudius Severus bzw. d Afterphilosophen des Marc Aurel)

<sup>101</sup> Lewis, Naphtali : On government and law in Roman Egypt, S. 151, No. 10 u. Text Seite 265. Siehe : Pflaum, Hans Günter : Les carrières procuratoriennes, Bd. 1, No. 140, S. 331 - 333.

<sup>102</sup> Veh, Otto; Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio, Bd. 5, CD 69, Kap. 20,1 - 21,2, Seite 239 - 240. Die Adoption des Aedilen Lucius Commodus, erst durch Hadrian, dann durch Antoninus Pius) Weitere: Dressel, CIL, Vol. 15, Pars 1.
103 Henzen, Wilhelm; De Rossi, Johannes Baptista: CIL, Vol. 6, Pars 1, No. 988 - 995. Berlin 1876, S. 185. (Diverse)

Der zum Kaiser erhobene Konsul Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus traf mit seiner Nachfolge in das Kaiseramt des im Januar 138 n. Chr. verstorbenen Titius Aelius Hadrianus dann auch umgehend alle Vorkehrungen für eine Reise nach Alexandrien in Ägypten und läuft mit dem Caesaren Lucius Aelius Commodus zu dem als "canicularis" bezeichneten Tage, den das Heliosjahr beginnenden 20. Juli des Jahres 138 n. Christi, in den Hafen ein. <sup>104</sup> Die Münzstätte in Alexandrien prägte aus diesem Anlass ein sehr schönes Nominal. <sup>105</sup>



Kaiser Antoninus Pius traf also am Tag des beginnenden Heliosjahres, welches sich alle 1461 Jahre wiederholte, wie Cesorinus <sup>106</sup> und Gobelinus sagen, bei Sextus Iulius Africanus auch Sothis-Zyklus genannt, mit dem Prätendenten Lucius Verus Commodus im ägyptischen Alexandrien ein und wird stürmisch gefeiert. Empfangen von dem Pontifex minor bzw. ab epistulis Lucius Domitius Rogatus und dem unterägyptischen Praefekten Titus Flavius Titianus, macht sich Kaiser Antoninus Pius nun mit dem Caesaren Verus auf den Weg zu dem im oberägyptischen Theben residierenden Praefekten Titus Haterius Nepos, um dort sich selbst und den Lucius Verus Commodus salben und zum Pharao krönen zu lassen. <sup>107</sup> Die Krönung zum Pharao erfolgte in Theben, in Gegenwart ihres jeweiligen Kaisers, am 28. Januar 113 (Trajan), sowie 23. April 118 (Hadrian). Für den 20. März 139 haben die Priester nun "Lucius Verus" verzeichnet. Wir dürfen daher annehmen, dass der Caesar Lucius Verus Commodus und sein Adoptivvater am 20. März 139 nach Christi in Theben, oder aber dem nahegelegenen Esna, gesalbt und gekrönt worden sind. <sup>108</sup> Dieses hohe Amt als Pharao sollte dem designierten Mitkaiser Marc Aurel erst im Jahre 172 nach Christi zuteil werden, ein Jahr vor dem Tode des Pharao Lucius Verus Commodus. <sup>109</sup>

<sup>104</sup> Sallmann, Klaus: Censorinus. Betrachtungen zum Tag der Geburt (De die natali), Kap. 18,1 u. 18,10, sowie dazu Kap. 21,6 u. 21,10 - 21,12. Weinheim 1988, S. 71 u. S. 75 u. S. 87 u. S. 89.

<sup>105</sup> Münzkabinett der Staatlichen Museen Berlin, Objektnummer: 18200455. (Antoninus Pius mit Pharos Leuchtturm) Quelle: Geissen, A.: Katalog alexandrinischer Kaisermünzen der Sammlung des Instituts für Altertumskunde der Universität zu Köln, Bd. 2, No. 1604, Köln 1978. Sowie ebenfalls: Mionnet, Théodore Edmonde: Description de mèdailles antiques, T. 5, Paris 1913. (Antoninus Pius mit Isis Pharia)

<sup>106</sup> Sallmann, Klaus: Censorinus, De die natali 18,1 u. 21,6 u. 21,10 - 21,12. Seite 71 - 89. Sowie: Cosmodromium.

<sup>107</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents illustrating Nerva, Trajan and Hadrian, No. 160, S. 66. (Im Tempel des Gottes Sarapis auf dem Mons Claudianus zu Theben, jedoch bei der Ankunft Hadrians am 23. April 130 n. Chr. (Dii Helioi) und No. 159, Krönung des Trajan am 28. Januar 113, Mons Porphyrites, Theben. Zu dem Praefekten Titus Flavius Titianus: Ebenda, No. 161. Flavius Titianus siehe auch bei: Pflaum, Hans Günter: Les carrierères procuratoriennes, Bd. 1, No. 99, S. 231 - 235 u. No. 154, S. 362 - 363. (auf Seite 363 no. 3 mit Antoninus u. Verus, auf Seite 231 gibt no. 2 in Theben dann schließlich für den 20. März 139 n. Chr. Verus und Ambibulo). Zu dem Pontifex minor, sowie ab epistulis Lucius Domitius Rogatus siehe: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 1, No. 140, S. 331 - 333. Das Amt ab epistulis desselben: Lewis, Naphtali: On government an Law in Roman Egypt, S. 259, No. 12. Der Praefekt von Oberägypten Titus Haterius Nepos, erneut bei: Pflaum, Hans Günter: Ebenda, Bd. 1, No. 95, S. 217 - 219.

<sup>108</sup> Smallwood, Edith Mary: Documents, No. 159 u. No. 160, S. 66. (Für Trajan und Hadrian) Für Antoninus Pius und Lucius Verus Commodus siehe: Pflaum, Hans Günter: Les carrières, Bd. 1, S. 231, no.2. (Verus = CIL, III, No. 41) 109 Kambitsis, Sophie: Le papyrus Thmouis 1, col. 90, Paris 1985, S. 80 - 81. (Das 6. Jahr des Antoninus, 5. des Verus)

Von Theben zurückgekehrt, werden der Kaiser und Pharao Aurelius Fulvius Antoninus Pius, sowie der nun erst 9 Jahre alte Augustus und Pharao Lucius Verus Commodus, von dem unterägyptischen Praefekten Titus Flavius Titianus, sowie dem Pontifex minor ab epistulis Graecis et Latinis Lucius Domitius Rogatus, im Spätsommer 139 n. Chr. in Alexandrien verabschiedet. Die Münzstätte von Alexandrien prägt aus gegebenen Anlass ein entsprechendes Nominal, jedoch ohne Portrait, mit der Umschrift: "Antoninus" und "Verus" Augusti.

Die Römer feierten ihren Kaiser Aurelius Fulvius Antoninus Pius, als dieser schließlich im Herbst des Jahres 139 n. Chr. mit seinem Adoptivsohn Lucius Verus Commodus aus dem fernen Ägypten zurückkehrte. Die Inschriften dieser Zeit lauten daher denn auch : Pro Salute "Imperator Antonino et Vero Augusti" und zielen auf jene beiden. 110 Tatsächlich aber lässt der nach Rom zurückgekehrte Kaiser Antoninus Pius lediglich für den Aedilen Marc Aurel prägen 111 und stellt auf gemeinsamen Münzen auch nur diesen als Augustus mit ins Porträt Bild. Marcus Cornelius Fronto, der römische Jurist und ab epistulis, ist irritiert und fragt, wie er den Lucius Verus Commodus im internationalen Schriftwechsel in Zukunft darzustellen habe. 112 Die Frage drängte sich in der Tat auf, zumal Fronto der Lehrer des Verus und Antoninus war. 113 Im Jahre 161 n. Chr. lauten die nach dem Tode des Antoninus Pius gesetzten Inschriften dann erneut : "Pro Salute Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus et Imperator Caesar Lucius Aurelius Verus Augustus" und erkennen eindeutig zwei Kaiser an. 114 Dennoch werden innerhalb des Reiches für den Kaisers Lucius Verus Commodus keine Münzen mit seinem Bild ausgeprägt. Solche Münzen begegnen erst in den Jahren zwischen 171 und 173 n. Christi. Der Hintergrund ist hier jener, dass Lucius Aelius Commodus es schließlich fertig brachte, seinen Stiefbruder, den Kaiser Marcus Aurelius Antoninus, im Jahre 171 n. Christi aus der Stadt Rom zu vertreiben. Der nun im Besitz eines großen Heeres befindliche Marc Aurel zog daraufhin nach Osten und suchte unter anderem Ägypten heim. Dort verwüstete er nicht nur Alexandrien und Theben, sondern ließ sich in Esna auch zum Pharao krönen. Bis dahin war er für die Ägypter nur ein Aedile gewesen. Eine aus diesem Anlass ausgeprägtes Nominal der Münzstätte Alexandrien weist ihn, ohne Porträt, nun als "Antoninus Augustus" aus. Die Datierung fällt in das Jahr 172 / 173 nach Christi, wie Syncellus und Gobelinus berichten. 115 Die Agypter hatten diesen Kaiser bis zum Moment seiner Krönung nicht akzeptiert. Für einen zeitlich früheren Aufenthalt des Caesaren Marc Aurel gibt es in Hinblick auf Ägypten keinen Anhalt. 116 Daher endet die Aedilenzeit des Marc Aurel erst im Winter 172 / 173 n. Chr. in Esna am Nil. Die letzte nachweisbare Kartusche eines römischen Kaisers stammt von Decius, ebenfalls in Esna. 117

#### fines

<sup>110</sup> Hirschfeld, Otto: CIL, Vol. 12, No. 410, Berlin 1888, S. 58. (So der Augure Cornelius Valerius Pompeius Valerian) 111 Carson, Robert: Principal Coins of the Romans, Bd. 2, No. 605, London 1980, S. 60. sowie: Overbeck, Bernhard;

Kent, John; Stylow, Armin; Hirmer, Max u. Albert: Die Römische Münze, No. 305, München 1973, Tafel 76 u. 77. 112 Naber, Samuel Adrianus: M. Cornelius Frontonis et M. Aurelii imperatores epistulae. Leipzig 1867, S. 155 - 162.

<sup>113</sup> Orell, Johann Konrad; Hagenbuch, Johann Konrad: ILS, Bd. 1, No. 1176. Zürich 1828, S. 258. (Luci et Antonini)

<sup>114</sup> Mommsen, Theodor; Hirschfeld, Otto; Domaszewski, Alfred: CIL, Vol. 3, Suppl. Pars 2, No. 12385, S. 2093.

<sup>115</sup> Dindorf, Wilhelm: Georgius Syncellus et Nicephorus, Bd. 1. Bonn 1829, S. 667 - 668. (Für das Jahr 172 heißt es bei Syncellus: "Serapidis templum Alexandriae conflagravit. Structas in Capitolo bibliothecas et alias aedes vicinas fulmen e caelo consumpsit." Hierzu datiert Gobelinus bei: Meibom, Heinrich: Doctoris Gobelini Cosmodromium. Frankfurt 1599, S. 140. ("Annno domini CLXXIII ... Commodus solus Imperium tenuit." Dazu: Veh, Otto, Hillen, Hans Jürgen: Cassius Dio. Römische Geschichte, Bd. 5, CD 73 Kap. 24,1 - 24,2, Seite 304 (Palast u. Bibliothek)

<sup>116</sup> Mommsen, Theodor; Hirschfeld, Otto; Domaszewski, Alfred: CIL, Vol. 3, Suppl. Pars 1, No. 6578, Berlin 1902, S. 1200. (Mommsen datiert die Inschrift "Markus Aurelius Antoninus Augustus Armenicus Medicus Parthicus Germanicus Sarmarticus Maximus" in Alexandrien auf 176 n. Chr. Wir aber folgen Syncellus und Gobelinus und setzen die Inschrift in die Jahre 172 / 173 n. Chr.) Dazu bei: Arnim, Hans von: Art. Annius No. 94. In: Wissowa, Georg: PRE, Bd. 1, Stuttgart 1894, S. 2300 - 2301. (von Arnim datiert den Aufenthalt des Kaisers Marc Aurel in den Winter 175 / 176 n. Chr. was drei Jahre zu spät gesetzt ist.) Siehe: Hohl, Ernst; Merten, Elke: Historia Augusta Bd. 1, Vita Marci 25,11 u. 26,1-3. Richtig dahingegen: Kambitsis, Sophie: Le Papyrus Tmouis, col. 90, S. 80 - 81. 117 Seidel, Matthias; Schulz, Regine; Shedid, Abdel Ghaffar; Ullmann, Martina: Ägypten. Köln 2001, S. 450 - 451.

Alle Rechte vorbehalten, ausgenommen gegenüber wissenschaftlichen Arbeiten

\*

Hergestellt: Liknon vom Stau Verlag Selbstverlag Inhaber: Eckhard Siemer Bremer Heerstraße 14 26135 Oldenburg Eckhard\_Siemer@gmx.de

Gestaltung / Layout : Jürgen Biella Werkstatt Graphik Dragoner Straße 38 26135 Oldenburg biell@werkstattgraphik.de

#### Tafel 1

Eine kleine Auswahl römischer Kaisermünzen, welche aus Anlass ihrer Krönung zum Pharao in der Münzstätte Alexandria ausgeprägt wurden, sowie die Aedilenmünze des Marc Aurel. 118

a.) Krönungsmünze des Kaisers Trajan, 28. Januar 113 n. Chr. Mons Porphyrites, Theben. Münzstätte Alexandrien.



b.) Krönungsmünze des Kaisers Hadrian, 23. April 118 n. Chr. Mons Claudianus, Theben. Münzstätte Alexandrien.



c.) Eintreffen des Kaisers Antoninus Pius und Aedilen Verus, im Jahre null, am 20. Juli 138 n. Chr. in Alexandrien.



d.) Krönungsmünze des Kaisers Antoninus Pius u. Lucius Verus Commodus, 20. März 139 n. Chr. in Esna Theben.



e.) Krönungsmünze des Kaisers Marcus Aurelius Antoninus, Winter 172 / 173 n. Chr. in Esna, unweit von Theben.



f.) Münze anlässlich der Erhebung des Aedilen Marc Aurel zum Augustus, 138 / 139 n. Chr. Ort : Münzstätte Rom.



g.) Die für Kaiser Decius im Jahre 250 / 251 n. Chr. geprägte Krönungsmünze ist die letzte dieser Art der Ägypter.



<sup>118</sup> Wieland, Simon; Rutten, Lars; Beyeler, Markus: Ancient coin search engine. Datenbank zur Archivierung der Auktions und Internetangebote. (<a href="www.acsearch.info">www.acsearch.info</a>) bzw.: Kurth, Dane: Wildwinds. The reference, attribution and valuation rescource in the field of ancient numismatics. (<a href="www.wildwinds.com/coins/">www.wildwinds.com/coins/</a>) Die oben aus diesen beiden Datenbanken eingestellten Bilder mit einem freundlichen Dank des Verfassers.

a.) Die nachstehende Münze des Kaisers Augustus gibt auf der Reversseite den Text "Aegypto Capta" und bringt eine römisch-agyptische Doktrin zum Ausdruck. Der jeweilige römische Kaiser bedurfte zur legitimen Machtausübung der in Ägypten stattfindenden Krönung zum Pharao.



Calendis Novembribus MMXIII solvere ad Antiquas civitas